The

# Intelligenz-Blatt für das Großberzogthum Posen.

Intelligeng=Comfoir im Posthause.

Nro. 200. Donnerstag, den 21. August 1834.

Angetommene Fremoen vom 18. August.

Sr. Guteb. v. Gorcifemefi aus Golentzewo, Sr. Guteb. v. Dobryndi aus Bomblino, I. in Do. 251 Breslauerftr.; Gr. Guteb. v. Zielinsti aus Markowince, I. in Do. 391 Gerberftr.; Die Sen. Rauft. Lebi und Jost aus Birnbaum, Br. Raufm. Gilberftein aus Pinne, Sr. Raufm. Bolfenftein ans Filefine, 1. in Do. 20 St. Abalbert; Sr. Raufm. Wirth aus Bromberg, Sr. Raufm. Bar aus Burgburg, Fraulein v. Miroda aus Machen, I. in No. 1, St. Martin; Br. Erbherr v. Nit. foweli aus Cfape, I. in Do. 168 Bofferfir.; Gr. Erbherr v. Gliggynofi aus Gorfa, I. in Do. 384 Gerberfer ; Br. Gebherr v. Birgansfi aus Czyfowfo, I. in Do. 394 Gerberftr.; fr. Erbherr v. Mlicht aus Ragmierg, Br. Erbherr Dfulicg aus Bielejemo, Sr. Erbherr b. Roffutofi aus Ryczymot, Sr. Schlecht, Stubent ber Meb., aus Breslau, I. in Do. 243 Breslauerftr.; Dr. Partif. Befoloweft aus Roscielec, L. in Ro. 172 Bilbelmöfte.; Se. Geiftlicher Melcinsti aus Bablin, I, in No. 99 halboorf; Sr. Dber. Boll-Infp. v. Uncichowefi aus Pogorzelice; Sr. Probft Pedzinsti aus Gogolewo, Gr. Plenipotent Barlong aus Rions, I. in Ro. 33 Wilhelmeffr.; Gr. Raufm. Naul aus Copenhagen, I. in No. 136 Bilhelmeftr.; Sr. Guteb. v. Migelowefi aus Dbreda, Sr. Guteb, v. Rofautefi aus Magnufgewice, l. in Mo. 26 Wellischeis & einb notife no induplinant sie ...

- Lessely dei einterester ventlet er dansten enfoldspeten et er ein er

Hr. Lieut. Schwidt aus Ohlborsborf, Hr. Kaufm. Schirmer aus Berlin, Hr. Guteb. v. Brodowski aus Geiersborf, l. in No. 1 St. Martin; Fr. v. Korpsitowska aus Babin, L. in No. 67 Markt; Hr. Kaufm. Bab aus Meserit, I. in No. 20 St. Albert; Hr. Stabtrath Grunwald aus Bromberg, Hr. Guteb. Marterne aus Chwaltowo, Hr. Guteb. Koch aus Waite, Hr. Guteb. v. Bojanowski

## 

aus Murfi, I. in Do. 384 Gerberfir.; Fr. Guteb. v. Ponifierefa aus Bisniemo, 1. in Do. 39 Gerberftr.; fr. Raufm. Wittowelli aus Denfern, I, in Do. 33 Balli= fchei; Gr. Lofterie = Ginnehmer Speper und Grat, fr. Pachter Muller aus Margonin, Br Guteb. b. Buchlinefi aus Brodnica; t, in Ro. 251 Bredlauerfir.; fr. Handetemann Liffer aus Forden, I. in Do. 350 Judenfir.; Sr. Umterath Teitchen aus Jerfa, Br. Pachter v. Cfaryonefi aus Brefchen, Sr. Guteb. Grumwald aus Ganeborf, I. in Do. 243 Breelauerftr.; Fr. Guteb. v. Sforgeweffa aus Rova= fzewo, Sr. Probft Stefanowicz aus Punig, I. in Do. 165. Wilhelmeftrage.

#### Die fleine Jagd: 1) Bekanntmachung.

1) auf der Feldmart Winiarn,

2) auf den Feldmarten Schwerfens, Neuborf, Bieleniec, Garby, 3afin und Balafewo,

foll vom 1. Januar 1835. ab, auf 3 ober 6 Jahre in termino ben 28. August D. J. por bem Regierungs : Gecretair Bochometi im Regierung : Gebaude bffentlich 1. in No. 391 Gerberfir.; bie gen, Kaupf. Lot und I verpachtet werden.

Pachtluftige werben eingelaben, in bem Termine gu erscheinen und ihre Gebote abrugeben.

Gebote abzugeben.

Pofen, den 29. Juli 1834. off al .1 , nochale dun chonnes a nieben &

Ronigl. Preug. Regierung,

Abtheilung fur die bireffen Steuern, Domainen und Forften. Na. 394 Gerberter.

2) Bekanntmadung. Der Dres miet : Lieutengnnt und Erbpachter Louis Schuler-Baubesson und beffen Chegattin Charlotte geborne Tetfchow, welche fruber in Berlin wohnhaft maren, feit bem 8. Juli 1833 aber ju Lang-Goslin mohnen, baben mittelft gerichtlichen Rontrafts bom 3. Juni c., Die Gemeinschaft ber Guter in ihrer Che ausgeschloffen, welches bier= mit aur offentlichen Kenntuif gebracht co sie ninieyszem do publiczney powird. dale wiadomosci. Doznan, doia 17. Lipea 1834.

Obwieszczenie: Porucznik i possessor wieczysty Lui Schüler Baudesson i malżonka iego Szarlota z Petschow, którzy dawniey w Berlinie pobyt swoy mieli, a od dnia 8go Lipca 1833. w Długiey Goślinie zamieszkaią, kontraktem sądowym z dnia 3. Czerwca r. b. wspólność maiątku w małżeństwie ich wyłączyli.

Rende L. Preup. Landgerlof. Krol. Pruski San Ziem fanski.

terne aus Chraltono, Dr. G. 160. Roid aus Maide, Sr. Guteb, v. Bejanometh

3) Bekanntmachung. Die bier am 13. August 1828, verstorhene Hebams me Caroline geborne Richter verwittwet gewesene Meißner, hat in ihrem am 28. Juli desselben Jahres errichteten Testasmente, ihren, seit dem Jahre 1819. verschollenen zu Beutschen am 26. März 1795. gebornen Sohn, George Friezdrich Weißner, wetcher sich von hier als Lischlergeselle entsernt hat, mit der Bestimmung zum Erden eingesetzt: daß, wein er nicht zurücksehrt, ihre Geschwisser oder die Kinder derselben nach den Regeln der gesetzlichen Erbfolge ihre Ersben seyn sollen.

11.

Der benannte George Friedrich Meißener und dessen nachsten Verwandten wers den daher von dem unterzeichneten Gerichte, als der Nachlaßbehörde, hierdurch vorgeladen, in dem zur Anmeldung und Wahrnehmung ihrer Gerechtsame am 6. September c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Referendarius Weber anstehenden Termine in unserem Parstheienzimmer zu erscheinen.

Pofen, ben 16. Juni 1834. Konigl. Preuß. Landgericht.

4) Subhaftationspatent. Das im Fraustädtschen Kreise im Dorfe Weine unter No. 3 belegene, den Franz und Apollonia Niklewökischen Eheleuten zuges hörige Freischulzengut, welches nach der gerichtlichen Tare auf 4480 Kthir. I Sgr. 6 Pf. gewürdigt worden ist, soll Schulden halber bffertlich an den Meiste

Obwieszczenie. Zmarła tu na dniu 13. Sierpnia 1828. owdowiała Karolina Meissner z domu Richter akuszerka, mianowała w testamencie swym dnia 28. Lipca tegoż roku sporządzonym, syna swego Woyciecha Frederyka Meissner, od roku 1819 nieprzytomnego, który się dnia 26. Marca 1795 r. w Zbąszyniu rodził i iako stolarczyk tu ztąd oddalił się, swym sukcessorom; powołując zarazem, na przypadek iego nie powrócenia się, swe rodzeństwo lub ich dzieci do sukcessyi po nieży w stósunku prawnie przepisanym.

Wspomniony zatem Woyciech Frederyk Meissner i naybliższe iego krewni zapozywaią się przez Sąd podpisany iako właściwą władzę pozostałości rzeczoney Karoliny Meissner, aby się w termine do zgłoszenia się ich i do dopilnowania praw swych na dzień 6. Września r. b. przed południem o godzinie 10 wyznaczonym, w izbie naszey stron przed Referendarywszem Weber stawili.

Poznań, doia 16. Czerwca 1834. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Solectwo okupne w wsi Wyiewie, powiecie Wschowskim, pod Nrem. 3. położone, Franciszkowi i Apolonii Niklewskim małżonkom należące, które podług taxy sądownie sporządzoney na 4480 Tal. I sgr. 6 ien. iest ocenione, z powodu długów publicznie

bietenben verfauft werben , und bie Bietunge-Termine find auf

ben 23. Junt, meisen Kallorsil ben 23. August, I Charils

und ber peremtorifche Termin auf Inter ben 23. Oftober b. J.,

vor bem herrn Landgerichte = Referenbas rius Wilde Morgens um 9 Uhr allhier angefest. Dinyasper w .1 cof I assaid

Befitfabigen Raufern werben biefe Termine mit ber Nachricht befannt ge= macht, baf in bem letten Termine bas Grundfluck bem Meiftbietenben gugefchla= gen, und auf die etwa nachher einfom= menden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, infofern nicht gefetzliche Binderniffe eine Musnahme gulaffen.

Uebrigens fteht mabrend ber Gubhas ftation und bis 4 Wochen vor bem letten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare borgefallenen sie ich i do e

Mangel anzuzeigen.

Die Tare tann gu jeber Beit in unfes rer Regiftratur eingejehen werden.

Franftadt, ben 7. 21pril 1834. Ronigl. Dreug. Landgericht.

5) Subhastationsparent. Das im Arobener Rreife belegene, gerichtlich auf 47,407 Rthfr. abgeschätte abliche Gut Golejemto ober Czeftran cum pertinentiis Golejewo und Dibina, worauf Das Lebtagerecht fur Die Athanaffa ges borne von Rogalinsta berwittwete von Bronifowsta haftet, foll im Bege ber nothwendigen Gubhaftation in bem auf

sprzedane bydź ma, którym końcem rermina dicytacyine na i fluous . Er ma

sami dzień 23. Czerwcz, andered am .8 dzień 23. Sierpnia off majouna

termin zaś peremtoryczny na

dzień 23. Pazdziernika r. b. zrana o godzinie o. przed Ur. Wildt Referendaryuszem Sadu Ziemiań. skiego w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminach tych z nadmienleniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie. ieżeli prawne okoliczności wyjątku niedozwolą. wijedom nejed enarys

W czasie biegu subhastacyi i aż do 4. tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach wiakieby przy sporządzeniu taxy zayść tion von Referencesty mogly, na dailed

Taxakazdego czasu w Begistraturze naszéy przeyrzana bydź może.

Wschowa, d. 7. Kwietnia 1834. Królew. Pruski Sad Ziemiański, Königl, Preuf, Landgericht.

Patent subhastacyiny. Dobra . Golejewko czyla Czestran zprzy. ległościami Golejewo i Olbina w powiecie Krobskim leżące i sądownie na 47,407 Tal. oszacowane, na któw rych diaży dożywocie dla Afanazyi z Roglińskich owdowiałey Bronikowa skiev droga koniecznew subhastacyi w terminie dnia 27, Września r.

ben 27. September b. J. Bormitztags 9 Uhr in unserem Geschäfts-Lofale anstehenden Termine diffentlich an ben Meisbietenden verkauft werden, was den besichfähigen Kauflustigen hiermit mit dem Bemerken bekannt gemacht wird, daß die Tare, der neuste hypothekensschem und die besondern Kausbedingungen zu jeder Zeit in unserer Koncurd-Registratur eingeschen werden kommen.

Fraufadt, ben 7. Juli 1834.

b. zrana o godzinie otey w naszym lokalu sądowym publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydz maią, oczem kupienia ochotę maiący, i do posiadania zdolni, z tem nadmienieniem się uwiadomiaią, iż taxa, naynowszy wykaz hypoteczny i szczegolne warunki kupna w naszey Registraturze konkursowey każdego czasu przeyrzanemi bydź mogą,

Wschowa, dnia 7. Lipca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

6) Bekanntmachung. Es wird biermit gemäß S. 422, Tit. II. Ih. II. v. allg. Land-M. zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Renate Wende, Tocheter des zu Rawiez verstorbenen Kräuters Johann Gottlieb Werde, welche sich wäherend ihrer Minderjährigkeit an den Zimmermann Johann Benjamin hahn verscheitethet, bei aufgehobener Vormundsschaft die in dieser Provinz unter Ebelguten gesehlich bestehende Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen hat.

Franfadt, ben 21. Juli 1834.

2) Bekanntmachung u. Poiktals Citation. Es soll bas in Kleindorff im Bomster Kreise unter ber No. 19 gelegene, ben Johann Grundmannschen Erzben gehbrige, 550 Ath taxirte Muhlens grundstäd, bestehend in einer Bodwinds muble, einem Bohnbause, einer Scheune, Stallung und ungefähr 8 Morgen culm.

Obwieszczenie. Stosownie do S. 422. Tyt. 2. Cz. II. powszechnego prawa kraiowego podaie się ninieyż szem do publiczney wiadomości, iż Renata Wende, córka Jana Bogumiła Wende ogrodnika w Rawiczu zmarłego, która w ciągu iey małoletności w związki małżeńskie z cieślą Janem Bogusławem Hahn wstąpiła, przy zniesioney opiece wspolność maiątku w tuteyszey prowincyi pomiędzy małżonkami prawnie istniejącą, wyłączyła.

Wschowa, dnia 21. Lipca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie i Zapozew edyktalny. Grunt młynarski we wsi Kleindorff powiecie Babimostskim pod liczbą 19. leżący, sukcessorom po Janie Grundmanie należący, z wiatraka, domu mieszkalnego, stodoły i około 8 morgow roli miary chełmińskiey składający się, sądownie na 550 Maag Acterland im Bege ber Exetution offentlich an ben Defftbietenben in bem. hier am 7. Dobember c. anftebenben Termine, ber peremtorifch ift, verfauft werben, mogu wir Raufer einladen.

Die Tare und Raufbedingungen fon= nen in unferer Regiffratur eingeseben

werden.

Zugleich forvern wir alle etwanige un= befannte Realpratendenten auf, im Zer= mine ihre Unipruche an bas gebachte Grundftuck anzumelben, widrigenfalls fie bamit werden prafludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auf-Meserit, ben 12. Juni 1834.

Ronigl. Dreug. Landgericht.

Tal. oceniony bedzie drogą exekucyi w terminie na dzień 7. Listopada r. b. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedany. Cheć kupienia maiący, wzywaią się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrześ

Zarazem wzywaią się wszyscy być mogący wierzyciele rzeczowi niewiadomi, ażeby się w terminie z pretensyami swemi do rzeczonego gruntu zgłosili, inaczey zostana z takowemi z nałożeniem im wiecznego milczenia, wyłuszczeni.

Międzyrzecz, d. 12. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

8) Poittalcitation. Bei bem am 11. Mai 1827 hier fatt gefundenen Brande find nachstehende Dofumente:

1) Die Nofariate-Dbligation des Johann Gotflieb Jodifch vom 22. Dezems ber 1814, aus welcher auf bem, jest bem Professor Grange gebos Tigett, su Nipter Ro. 20 gelegenen Freigute Rubr. III. Nro. 2. 240 Rthl. fur bie fatholische Rirche gu Rglau nebft 5 pCt. Binfen einge= mide tragen find;

2) bie, von bem Aderburger Rurghan elobobiefelbft bem verftorbenen Burgers meifter Spiller ausgestellte, und bon biefem angeblich unterm 15. Dezember 1824 bem Farbermeifter

Zapozew edyktalny. Dnia 11. Maia 1827. r. w pożarze tuteyszym następuiące dokumenta zgorzały:

- 1) Obligacya notaryalna Jana Bogumila Jokisz z dnia 22. Grudnia 1814. r., zktóréy na Woytostwie teraz Professorowi Gran. gé należącym, w Nietoperku pod liczbą 20. położonym Rubr. III. No. 2. Tal, 240 dla kościoła katolickiego w Kaławie wraz z prowizya po 5 od sta intabulowanemi zostały;
- Obligacya przez Kurzhana mie. szczanina tuteyszego dla zmarlego Burmistrza Spillera nasumme Tal. 300 wystawiona. przez ostatniego pod dniem 15.

Gaer cedirte Dbligation über 300 Rthlr., welche bei ben Sypothefens Alften Mro. 226. hiefelbft gur Giu= traging angemelbet worden, beren Datum aber nicht angegeben wers ben fann mit Den Sppothefen= Alften verloren gegangen. ferminia na drien 7, l'istopada

r. b. zraga o godzinie przy przed W. A Die gebachten letten Inhaber biefer Dbligationen haben bereits barüber quit= firt und refp. in die Loschung gewilligt, Da aber die Dofumente nicht producipt werden tonnen, fo werden hiermit alle biejenigen, welche baran, und reip. bie gir lofchende Poften ale Gigenthumer, Ceffionarien, Pfande ober fonftige Briefe= Inhaber Unfpruche zu machen haben, aufgeforbert, folche innerhalb breier Monate, und frateftens in bem am 29. August c. vor dem herrn Landgerichtes Rath v. Foreftier bier anstehenden Termine geltent gu machen, widrigenfalls fie bamit werden praffudirt und ihnen ein ewiges Stillichweigen gegen bie Befiger ber verpfandeten Grundftude wird auferlegt , bemnachft aber mit Amortifa= ffon der gedachten Inftrumiente und refp. mit Lofdung ber aus benfelben eingetra= genen Poften verfahren werbenoto: Krol. Pruski Sad Ziemisuski

Meferit, ben 20. Marg 1834.

Grudnia 1824. Popa farbierza Eger zlana, która celem intabulacyi do akt hypotecznych gruntu tutas pod liceba 226. położonego zameliowaną zosta-Datum téy obligacyi podanym bydz nie może, i takowa zaginela wraz z aktami hypotecznemi. dellowalkenda and nor

Wspomnieni ostatni właściciele rzeczoney obligacyi pokwitowali z odebrania i zezwolili na zmazenie summy. Lecz ponieważ dokumenta produkowanemi bydź nie mogą, wzywaią się wszyscy ci, którzy do nich i resp. do summ zmazanych bydź maia, cych iako właściciele, cessyonaryusze. posiedziciele zastawnych lub innych listow pretensye maiar ażeby się w przeciągu miesięcy trzech a navpóźniey w terminie na dzień 29. Sierpnia r. b. przed W. Forestier Sędzią Ziemiańskim tu naznaczonym zgłosili, inaczey z takowemi z nałożeniem im wiecznego milczenia naprzeciwko posiedzicielom gruntów zastawnych zostaną wyjuszczeni i z amortyzacyą wyżey wspomnionych instrumentny ni resp. z mazaniem summ z takowych w ksiegach zaintabulowanyoh bedzie miezawodnie postapiono ....

nadram atthered a Smodal & naturchiogramm my Miedzyrzecka der 80 Marca 1834. Abnigl. Preuß. Landgerichte Krole Aruskie Sad Ziemiański.

werben, Rouftuftige laben wir biergu ein. Pofen, ben 6. Angeft 1834. Ronigh Proud. Beieben de Gericht.

9) Subhastationspatent. Das im Regierungsbezirk Bromberg Wongrowiezer Kreises belegene, dem Erbpächter Joseph Schmidt gehörige, im Mai diezes Jahres auf 1972 Athlr. 2 Sgr. 10 Pf. gerichtlich abgeschätzte Erbpachtsvorwert Gorzyce, soll in dem auf den 7. November c. um 9 Uhr Morgens vor dem Ober-Appellationsgerichts-Ussezier Vollicher in unserem Geschäftslofale anberaumten Termine öffentlich meistdiestend verfauft werden, zu welchem Kauszusstige vorgeladen werden.

Die Lare, ber neueste Sypothetensichein und die Raufbedingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen werben. Gnesen, ben 27. Juni 1834.

Konigl. Preuß, Landgericht.

drien ad.

Patent Subhastacyiny. Folwark wieczysto dzierzawny Gorzyce, w obwodzie Regencyi Bydgoskiey, powiecie Wągrowieckim położony, Józefowi Schmidt należący, w miesiącu Maia r. b. na 1972 Tal. 2 sgr. 10 fen. sądownie oszacowany, ma bydź w terminie na dzień 7. Listopada r. b. zrana o godzinie gtéy przed W. Bötlicher Assessorem Naywyższego Sądu Appellacyinego, w sali posiedzeń naszych wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany, na który chęć kupienia maiących, ninieyszem zapozywa się.

Taxa, naynowszy attest hypoteczny i warunki kupna mogą bydź w Registraturze naszéy przeyrzane.

Gniezno, dnia 27. Czerwca 1834.

10) Bekanntmachung. Die Withwe Marianne Stoninska zu Pleschen, ist burch bas Erkenntniß bes unterzeichneten Landgerichts vom 22. Mai 1834. für eine Verschwenderin erklärt worden, welches hiermit zur Kenntniß des Publicums gebracht wird, mit dem Bemerken, daß ihr ferner kein Kredit zu ertheilen.

Rrotofdin, den 28. Juli 1834. Ronigl. Preuß. Canbgericht.

Obwieszczenie. Maryanna Słonińska wdowa w Pleszewie, zostala wyrokiem podpisanego Sądu Ziemiańskiego z dnia 22. Maia 1834. za marnotrawną uznaną, co się ninieyszém do publiczney wiadomości podaie, przy nadmienieniu, iż odtąd iuż kredytu iey dać nie można.

Krotoszyn, dnia 28. Lipca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

11) Bekanntmachung. Bei bem unterzeichneten Friedens = Gerichte werden am 29. August e. Bermittags 10 Uhr 6% Centuer unbrauchbare Acten verkauft werben. Kauflustige laden wir hierzu ein. Posen, den 6. August 1834.
Ronigl. Preuß. Friedens = Gericht.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 200. Donnerstag, ben 21. August 1834.

öffentlichen Berfauf bes unter Do. 190. cenia Krol. Sadu Ziemiańskiego w Pobam Sirich Chrenwerth, jest ben Rab- nieczney subhastacyi do publicznego biner Sacob Lefgynefischen Erben ange- sprzedania gruntu ped Nro. 190. w borigen, gerichtlich auf 822 Rtblr. ab. Rogoźnie polożonego na 822 Tal. Auftrage des Konigl. Landgerichts zu nemu Abrahamowi Hirsch Ehren-Pofen, im Bege ber nothwendigen Gub= werth a teraz sukcessorom po Rabinie

Die Tare fann jederzeit bei und ein= maigcych wzywamy. gesehen werden sinssessivel

halte nach unbekannten Realglaubiger Piątek iako realnych kredytorów, co Pigtetschen Erben, fo wie alle fonftigen do ich pobytu niewiadomych, nieunbekannten Real-Pratenbenten por, in mnieg wszystkich innych nieznaiobiefem Termine- perfonlich ober burch les - mych wierzycieli realnych, aby wtem

12) Subhastationspatent. Bum Obwieszczenie. W skutek polegu Rogafen belegenen, fonft bem Abra= znaniu wyznaczyliśmy w drodze kogeichatten Grundftude, haben wir im otaxowanego, dawniey starozakonhaftation einen peremtorifchen Bietunge- Jakubie Leszyńskim należącego się, Termin auf ben 3 1. October c. Bors peremtoryczny termin licytacyjny na mittage 9 Uhr in unferer Gerichtoftube dzien 31. Pazdziernika r. b. angeseigt, wozu wir Rauflustige einlaben. zrana o godzinie gtey w izbie naszey moded bas inened does sadowey, na który kupienia ochotę

Taxa każdego czasu u nas przeyderabert it ibeanolaiw we of bog :-rzana bydź może. 199 oho

Jugleich laben wir bie, ihrem Aufent- Zarazem zapozywamy sukcessorów gitimirte Bevollmachtigte gu erscheinen, terminie osobiscie lub przez legityund ihre Gerechtsame mabraunehmen, mowanych pełnomożników staneli i unter ber Berwarnung, bag bei ihrem swych praw dopilnowali, pod tym Ausbleiben fie mit ihren etwanigen Real- zagrożeniem, iż w razie niestawienia Unspruchen auf bied Grundftud werben sie z swemi prawami realnemi, do praflubirt und ihnen beshalb ein ewiges tegoż gruntu wyłączeni, i im w tey Stillichmeigen auferlegt, auch bem Deifts mierze wieczne milczenie nakzane bebietenden nicht nur ber Bufchlag ertheilt, dzie, niemniey dla naywięcey daiafondern auch nach Erlegung des Rauf- cego przyderzenie nastąpi, a po złogelbes bie Lofchung ber fammtlichen ein= getragenen, wie auch ber leer ausgeben= ben Forberungen, und gwar ber Lettern, ohne baß es ju diefem 3med ber Produce tion ber Infirumente bedarf, verfügt merben fell.

Rogafen, ben 3. Juli 1834. Ronigl. Preuf. Friedensgericht. . Krol. Pruski Sad Pokoju.

machermeifter Aron Ihig hieselbst und syl szewskieg Aron Itzig tu z miev. Deffen verlobte Braut Lotte, geb. Wolf, sca i tegoz narzeczona Lotte z domu verwittwete Bolf Chaim, haben vermoge Wolf owdowiała Wolf Chaim, wylabes am 24. Juli c. bor une errichtefen i czyli pomiędzy sobą na mocy zdzia-Bertrags, por Gingehung ihrer Che, bie lanego przed podpisanym Sadem na Bemeinschaft ber Guter und bes Erwers dniu 16. Lipca r. b. ukladu, przed bes unter fich ausgeschloffen,

Inowraclam, ben 24. Juli 1834.

Rbnigl. Preug. Friedensgericht.

74) Bekanntmachung. Der Freis Schulg Friedrich Wilhelm Bendel gu Cgar: podaie sie wiadomości, iż Fryderok nifaner hammer und die Wilhelmine bera Wilhelm Wendel Szoltys okupny w mittwete Schendel geborne Lehmann gu Czarnkowskim Homrze'i Wilhelming Rabunt, haben in bem bor Ginschreitung z domu Lehmann owodowiala Szenber Ghe ertichteten gerichtlichen Bertrage del z Radomia, przed wnieysciem w bom 27. pr. in. die Gemeinschaft ber sluby ugoda'z dnia 27. m. z. sadownie Guter und bes Eriverbes unter einander Zawarig, wspolnose maigtku i dorobku ausgeschloffen. Dies wird zur offente miedzy soba wyłączyli, lichen Kenntnif gebracht. sweep !

Schonlante, ben 2, Juli 1834. Ronfal. Preug, Friedenegericht, Wrol. Pruski Sad Pokoju. profincial and iburn beepalb ein emiges sagos gruntu wylgezeni, I im w rey

żeniu summy szaconkowey wszelkie zaintabulowane pretensye włacznie z temi które do percepcyi nie przychodzą wymazane będą bez przedłoženia dokumentów na takowe wydanych.

Rogozno, dnia 3. Lipca 1834.

13) Befanntmachung. Der Schuh- Obwieszczenie. Mayster profeswstąpieniem w stan małżeński. wspólność majątku i dorobku.

> Inowrocław, dnia 24. Lipca 1834. Krol. Pruski Sad Pokoju,

Obwieszczenie. Do publicznew

Trzcianka, dnia 2. Lipca 1834.

Stillfame gen auferlegt, auch neue Meile, mierze wie zene neiteren er nakume bebecapen high nur ber Zuichlag cribeilt, doite, niemnley die navy iecey dain(15) Ebitralcitation. Die Therefia perehelichte Trzebuchowsta geborne Szpes mansfa flagt gegen ihren Chemann wes gen boslicher Berlaffung, und hat ange= tragen, ihr die Erlaubniß gur anderweis tigen Berehelichung ju ertheilen. fordern bemnach hiermit auf ben Thomas Trebuchowefi, welcher Defonom in Bola bei Gnefen war, und bort bon ber Rla- w Woli pod Gnieznem, i z tamtad gerin in Monate Februar 1825. fich w miesigen Lutym 1825. r. od poentfernt bat, fpatestene in termino ben wodki sie oddalit, azeby sie nayda. figen Confistorii fich zu gestellen, und dziernika r. b. w tuteyszym lokalu falle gegenihn in contumaciam verfah: na te skarge stawit, gdyż w przeciren werden wirb.

Gnefen, ben 12. Juli 1834.

fiftorium.

Zapozew edyktalny. Teressa z Szyemańskich Trzebuchowska skarzy przeciw meżowi swemu o złośliwe iév opuszczenie i wniosła, azeby iév pozwolenie do wstąpienia w inne związki małżeńskie było udzielone. Zapozywamy więc Tomasza Trzebuchowskiego, który był Ekonomem 31. October b. J. im locale bes hie: ley w terminie dnia 3 1go Patauf die Rlage zu antworten, widrigens konsystorskim do dania odpowiedzi wnym razie, zaocznie przeciw niemu postapionem bedzie.

Gniezno, dnia 12. Lipca 1834. Erzbischofliches : General : Con: Konsytorz Generalny Arcy-Biskupi.

16) Bekanntmachung. Bur Berbingung ber Lieferung bes Bebarfe von 260 Rlaftern fiefernes Solg, 62 Etr. raffinirtes Rubbl, 31 Pfo. Dochtgarn, 1000 Pfo. gezogene Lichte, 14 Rieg Papier, 600 Stud Feberpofen, 16 Quart Dinte, 1200 Stud Stall = und 2600 Stud Stuben-Befen und 100 Schod Roggenricht= Strob für alle Biefigen Ronigl. Militair = Anftalten pro 1835. an den Mindeftfor= bernden, ift ein Termin auf Dienstag ben 2. Geptember 1834. Bormittags 10 Uhr im unterzeichneten Bureau = Locale angeset, wogu Unternehmer, Die eine Caution von 200 Rthlr. gleich ftellen tonnen, eingetaben werden. Much wird in bemfelben Zermin bie Berpachtung bes Dungers aus ben hiefigen Militair-Pferbe-Ställen ausgeboten.

Die besfallfigen Bedingungen find bis zum Termin fortwahrend einzusehen, Gerberftrage Ro. 428. Pofen, ben 15. Auguft 1834.

Ronigl. Garnifon = Berwaltung, 1990 ni

39) Bekanntmachung. Freitag ben 22ften b. D. fruh 19 Uhr follen, boberer Berfügung gufolge, mehrere unbrauchbare Gefdiere, Dferbededen, Gutterjache zc. im Artillerie = Zeughaufe, Wronfer Strafe Dro. 307. r gegen gleich baare Bezahlung in Preuf. Cour, an ben Deiftbietenden offentlich verfteigert werben, wozu Kauflustige eingeladen werden von the vodus in financie bid id emport Pofen, den 17. August 1834.

### Ronigliches Urtillerie-Depot.

- 18) Bekanntmachung. Im Auf- Obwieszczenie. Z zlecenia Król. richts follen in Murzynowee im Schro- Murzynowku w powiecie Szredzkim
  - 1) ein alter viersitiger, halb bebedter, (1) kocz stary z tylnem i przedniem
- 2) zwei Fuchsfohlen, Ballache, zwei= (2) dwa zrebaki kasztanowate, iuż jahrig,
- 3) 50-Rlafter weißbuchen Brennhols, bffentlich an ben Meiftbietenben gegen publicznie naywięcey daigcemu za gleich baare Bezahlung in Courant ver- gotowa zaplate w kurancie przedane fauft werben.

Pofen, ben 7. August 1834.

trage bes hiefigen Roniglichen Landge= Sadu Ziemianskiego w mieyscu, w baer Rreise in termino ben 22. b. M. w terminie dnia 22. m. b.

in gebern hangender Rutschwagen, siedzeniem na ressorach,

walaszone dwuletnie

3) 50 sążni drzewa grabowego, beda.

Poznań, dnia 7. Sierpnia 1834. Großheim, Refer. Grossheim, Refer.

- 19) Ein Randibat ber Theologie, welcher schon einige Jahre hauslehrer gewes fen ift, und die beften Zeugniffe beibringen fann, fucht gum 1. October b. 3. eine andere Stelle. Er ertheilt Unterricht in allen Schulmiffenschaften, auf bem Forte: piano, auf ber Bioline u. f. w. Das Rabere erfahrt man auf gefällige Unfragen von dem Dominium Eramereborn bei Eroffen a/D. den bengeben mit all og
- Meine geehrten Abnehmer benachrichtige ich, bag ich nunmehr wieber mit Sopfen verforgt bin. Bielefelb.
- Spiritus in Gebinden und quartweise ift zu haben bei Ernft Betder, in Pofen, Markt Do. 82.